# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabends, den 17. Februar 1821.

## Angekommene Frembe vom 12. Februar 1821.

Hr. Gutsbesitzer von Arzyzanowski aus Slupie, Hr. Gutsbesitzer von Mistenski aus Markowice, Hr. Gutsbesitzer von Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Gutsbeskizer von Wonsierski aus Zakrzewo, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbessitzer Kögel aus Striche, Hr. Kaufmann Schröder aus Meseritz, Hr. Kaufmann Pauli aus Königsberg, Hr. Kaufmann Kuhlbrum aus Bromberg, t. in Mro. 99 Wilbe; Frau Gutsbesitzerin von Grabowska aus Welno, I. in Mro. 270 Wilbelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer von Jaszenski aus Wytakowice, I. in Mro. 394 Gerberstraße.

Den 13. Februar.

Hr. Unterpräsekt von Bogala aus Aossanowo in Polen, I. in Nro. 244 Brestauerstraße; Hr. Graf von Bninski aus Diezdrowo, Hr. Gutsbesicher von Starzensski aus Wierzeia, Hr. Prediger Duschke aus heversdorf, I. in Nro. 251 Breslauers straße; Hr. Gutsbesicher Niedorski aus Golonczek, Hr. Gutsbesicher von Inchlinski aus Lagowitt bei Meserich, Hr. Intendanturrath Schmidt aus Berlin, Hr. Pächter Chelkowski aus Oporowo, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesicher von Liskowski aus Wulka, Hr. Gutsbesicher von Inskowski aus Wulka, Hr. Gutsbesicher von Inskowski aus Krankfurt a. M., die Herren Kausseute Beer und Psehner aus Frankfurt a. d. D. I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Sicheimerath von Nappart aus Pinne, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße.

Den 14. Februar.

hr. Gutsbesiger von Lutomöli aus Ausicena, 1. in Neo. 116 Breitestraße; Dr. Major von Salisch aus Guhran, Hr. Kaufmann Hahn aus Warschau, 1. in Ne.

99 Bilbe; Br. Gutsbefiger von Wierzbinset aus Rrakau, Sr. Guts achter Rabecti aus Dobrzyce, Br. Ober-Steuer-Controlleur von Wenderf eus Gantomigel, I. in Nrp. 384 Gerberfirage.

Abgegangen.

Hiezuchowo, Hr. von Koscielski nach Samostrzellno, Hr. Graf von Rhözenski nach Miezuchowo, Hr. von Koscielski nach Roscielno, Frau von Hudorrieka nach Gora, Hr. von Wildig nach Manieczko, Hr. von Wolczinski nach Krzyżangwo, Hr. Maßewig nach Rolno, Hr. Kaufmann Philipp nach Berlin, Hr. Kaufmann Melmann nach Plock, Hr. Major von Uttenboru und Hr. Pr. Lieukenant Hoffmann nach Wohlau, Hr. von Mappart nach Pinne, Frau von Wierzchlenska und Frau von Puchuska nach Krotoschin, Hr. von Szoldrzki nach Popowo, die Kauslente Becker und Pauli nach Breslau, Hr. Kaufmann Kuhlbrun nach Bromberg, Hr. von Swonierski nach Glupon, Frau von Grabowska nach Welns, Hr. v. Wonskerski nach Glupon, Frau von Grabowska nach Welns, Hr. v. Wonskerski nach Jelno, Hr. v. Wonskerski nach Jelno, Hr. v. Wonskerski nach Jelno, Hr. v. Wonskerski nach Jelnoski nach Golonczek, Hr. von Zychlinski nach Lagowitt, Hr. Chelkowski nach Oporowo.

### Chiftal = Borlabnug

Von Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag der verwittweten Catharina von Zakrzewska geb. von Budziszewska hieselbst, als Universal-Erbin Ihres am 22sten April 1813 zu Malachowo Schrimmer Kreises, Posener Departements, verstorbenen Chemannes Castellan Wladislaus Wyssogota von Zakrzewski der erbschaftliche Liquidationsprozes über dessen Nachlaß eröffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, wels che an den Nachlaß des Castellan von 3astrzewöfi Unsprüche und Forderungen zu haben vermeinen, vorgeladen, a doto binnen 3 Monaten spatestens aber in bent den 17. März 1821 Bormittags um

Zapozew Edyktalny.

Sad niżey podpisany ninieyszém wiadomo czyni. że na wniosek owdowiałey Katarzyny z Budziszewskich Zakrzewskiey tu zamieszkałey, iako uniwersalney Sukcessorki małżonka swego niegdy Kasztelana Władysława Wyssogoty Zakrzewskiego dnia 22. Kwietnia 1813. roku w Malachowie Powiecie Szremskim Departamencie Poznańskim zmarłego, process sukcessyino likwidacyiny nad maiatkiem iego pozostałym otworzony został; wszystkich tych, którzy do pozostałości Kasztelana Zakrzewskiego pretensye mięć mniemaia, aby się w ciągu 3ch miesięcy od daty dzisieyszey, a navpóźniey na terminie likwidacyi-

o Uhr vor bem Land = Gerichterath grom= bols anstebenben peremtorischen Liquida= tions = Termin entweder in Verson ober burch gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen und Unfpruche gu liquidiren und beren Richtigkeit nachzuweisen, auch zu biesem Behuf bie etwa binter fich habenden Dofumente und Brief= schaften mit fich gur Stelle gu bringen, bei Ihrem Ausbleiben aber zu gewarti= gen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte nach C. 85. Tit. 51. Ih. i. ber Prozeß-Ordnung fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melben ben Glaubiger von ber Daffe übrig blei= ben mochte, verwiesen werben follen.

Zu Mandatarien werden denjenigen Intereffenten, benen es hier an Bekanntschaft mangelt, die Justiz-Commissarien Guderian, Mittelsfadt und Maciejowski in Borschlag gebracht, von benen einen oder den andern sie sich wählen und mit Information und Vollmacht versehen konsen.

Pofen ben 23. Oftober 1820. Adnigl. Preuß. Landgericht.

nym zawitym dnia 17. Marca 1821. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sadu Naszego Fromholtz wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocnia ków zgłosili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, końcem tym u siebie maiace dokumenta i pisma z soba znieśli, pod ta przestroga, iż ci, którzy się na terminie niestawia, wszelkie swe prawa pierwszeństwa podług & 85. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Processowey utraca i z pretensyami swemi tylko do tego co by po zaspokoieniu zgłaszaiącym sie Wierzycieli z massy iescze pozostać mogło, odesłani bydź maia.

Na Mandataryuszów UUr. Justyo Kommissarzy Guderyana, Mittelstaedta i Maciejowskiego proponuiemy Interessentom nie maiącym tu znaiomości, których iednego lub drugiego pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć moga.

Poznań d. 23. Październ. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Von dem Königl. Landgerichte Broms berg werden sammtliche unbekannte Kasfen = Gläubiger, welche an soie Militair= Kasse:

Zapozew Edyktalny.
Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych,
którzy do kass woyskowych, iako to-

t) bes aufgelöseten britten Bataillons zweiten Vosenschen Landwehr= Infanterie=Regiments, aus dem Zeitraum vom ersten Januar bis zum letten Oftober 1846.

2) bes ehemali gen ersten Bataillond zweiten Bromberger Landwehr=Resgiments, vom ersten Novbr. 1816 bis zum letten Januar 1817.

3) bes ehemaligen zweiten Bataillons ffinften Posener Landwehr = Regi= ments, aus dem Zeitraum vom ersten Februar bis zum letzten April 1817. und

4) bes jest noch bestehenden zweiten Bataillons Bromberger Landwehr= Regiments Nr. 96

Unsprüche zu haben vermeinen, bffentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 5 ten May 1821 an hiesiger Gerichtöstelle vor dem Deputirten, hrn. Lands Gerichts-Auskultator Pahke, anbergumsten Termine, entweder in Person, oder durch einen gesehlich zuäßigen Bevollmächtigten anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben, nach fruchtlosem Ablause des Termins ihrer Ansprüche an die gedachte Militair-Rasse für verlustig erklärt, und blos an die Person dessenigen, mit welcher sie kontrahirt hatten, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 14. December 1820.

1) do kassy rozpusczonego trzecie go batalionu pułku drugiego piechōty siły zbroynéy Poznańskiey z epoki od 1. Stycznia de ostatniego Października 1816.

 do kassy byłego pierwszego batalionu pułku drugiego landwerów Bydgoskich zepoki od 1go. Listopada 1816 aż do ostatniego Stycznia 1817.

3) do kassy zeszłego drugiego batalionu pułku piątego landwerów Poznańskich z epoki od 1. Lutego aż do ostatniego Kwietnia 1817, i

4) do kassy teraz iescze exystuiacego drugiego batalionu pulku Nro. o. landwerów Bydgoskich pretensye mieć mniemaia, aby swe pretensye w terminie na dzień 5. Maia 1821 w tuteyszym lokalu sadowym przed deputowanym W. Patzke wyznaczonym albo osobiście lub też przez pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu tego terminu, za utraconych swe pretensye do rzeczonych kass uważa. nemi, i tylko do osoby, z która w układy weszli odesłanemi zostana. Bydgoscz dnia 14. Grudnia 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subbaffations = Patent.

Das ju Bromberg auf ber Pofener Morffabt belegene, fonft mit ber 3ahl 10. iebt mit 307 bezeichnet, bem Schubma= chermeifter Sobann Samuel Munfter und beffen Chefeau, geb. Bantich, jugebbrige maffine Bobnhaus, nebft Sintergebau= ben hofraum und Garten, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 972 Rthl. 6 ger. gewurdigt worden, foll auf ben Untrag ber Befiger im Wege ber freiwilligen Gubhaftation offeutlich an ben Deiftbietenden verfauft werden und ift ber Bietunge-Termin auf ben 13ten Mark 1821 Bormittage um 10 Uhr por bem herrn Landgerichterath Dannenberg in unferm Geschäfte = Lotale ange= fest worben.

Besitsschigen Kauflustigen wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstuck dem Meistvietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig

Uebrigens werden die Licitations-Bebingungen im Termine bekannt gemacht werden und kann die aufgenommene Tare in unserer Registratur zu jeder Zeik inspicirt werden.

machen

Bromberg ben 30. Novbr. 1820.

Ebictal = Vorladung. Der Christian Bolte, Sohn bes ver= storbenen Krügers Martin Bolte aus Patent Subhastacyiny.

Dom murowany w Bydgosczy na przedmieściu Poznańskim, dawniew pod Nr. 10. teraz pod liczba 307 położony, do Jana Samuela Münster szewca i tegoż małżonki z domu Baentsch należący, wraz z zabudowaniami tylnemi, podworzem i ogrodem podlug taxy sadowey na tal. 972 dgr. 6 oceniony, na żądanie właścicie. li droga dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydž ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 13. Marca 1821. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym W. Dannenberg w lokalu sądowym wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z resztą warunki licytacyi na terminie ogłoszone będą i taxa sporządzona każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź ma.

Bydgoscz d. 30. Listop. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne. Ponieważ Krystyan Boelke syn zmarłego karczmarza Marcina Boel-

Groffwo bei Bromberg, welcher im Jah= re 1807 jum polnischen Militair ausge= hoben, von Bromberg nach Gallizien marschirt und nach ber Anzeige einiger in demfolben Sahre guruckgefommenen Rameraden bei ber Gelegenheit als das Rorps bei welchem er geftanden gerfprengt worden, mahrscheinlich geblieben ift, weil er feit diefer Zeit von fich nichts boren laffen, wird nebft feinen etwanigen un= bekannten Erben auf ben Antrag feiner Mutter Eva Bolfe und bes ihm zugeord= neten Eurators hierdurch vorgeladen, fich im hiefigen Land-Gerichte vor bem Berrn Land = Gerichts = Auskultator Datte auf den 28. November 1821 anberaum= ten Termine in Person ober burch einen Bevollmächtigten, wozu ihm die Justig-Rommiffarien Schulz, Rufalsti und Schopfe in Borschlag gebracht werben, gu melben und die weitere Unweisung gu gewärtigen, widrigenfalls berselbe bei feinem Ausbleiben nach bem Antrage für tobt erklart und jein Vormögen ben fich legitimirten nachsten Unverwandten auß= geantwortet werben wird.

Bromberg ben 7. Januar 1821.

Ronigt. Prengifches Land gericht.

Edictal=Citation. Von dem Königl. Preußischen Land= Gericht zu Bromberg werden sämmtliche unbekannte Kassen-Gläubiger, welche an die Militair-Kasse

ke, z Grostwa pod Bydgoszczą, który w roku 1807. do woyska Polskiego był wzięty, i który z Bydgosczy do Galicyi wymaszerował, a podług doniesienia niektórych w tym samym roku z tamtąd wracaiących kolegów półkowych przy okazyi, gdy korpus w którym się znaydował, rozbity został, zginąć miał, żadney do tych czas niedał o sobie wiadomości, przeto go wraz z swemi nieznajomemi Sukcessorami, na wniosek matki iego Ewy Boelke i przydanego mu Kuratora, ninieyszem zapozywamy, aby się w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim na terminie, przed W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, n a dzień 28. Listopada 1821. wyznaczonym, osobiście, lub przez pełnomocnika, na którego mu się Kommissarze Sprawiedliwości Szulc. Rafalski i Szepke przedstawiaia, zglosił, i dalszego zalecenia oczekiwał, gdyż w razie niestawiennictwa w skutek uczynionego wniosku, za umarlego ogłoszonym będzie, i maiątek iego wyligitymowanym graybliższym krewnym wydanym zostanie.

Bydgoscz d. 4. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Cytacya Edyktalna. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kassy 1) bes ehemaligen zen Bataillons Beomberger Landwehr Regiments Nro. 9<sup>b</sup> aus dem Zeitraume vom 1. Fannar bis ultimo April e. und

2) bes gegenwärtig bestehenden zten Bataillons 14ten Landwehr = Regisments (Frankfurth = Bromberger) aus dem Zeitraume vom 1. May bis ultimo December c.

Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch bisentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 30. Junius 1821 an hiesiger Gerichts-Stelle vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts Auscultator Patife anberaumten Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächsigte anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieseiben nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihre Unsprüche, an die gedachten Kassen für verslusig erklärt, und blos an die Person dessenigen mit welchem sie kontrahirt hatzen verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 14. December 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht: daß das Fräulein Biktoria Neponiucena Rutter und der hiesige Königl. Landgerichtsrath Kaulfuß in ihrem am 25sten September d. J. zu Posen geschlossenen Chevertrage die Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Krotofzon den 4. December 1820. Königlich = Preuß. Landgericht. 1) byłego 2. batalionu pułku 9. s obrony kraiowey Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Kwietnia r. b., i

2) teraz iescze istnącego 2go. batalionu pułku 14. obrony kraiowey Frankfurtcko-Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Maia do osta-

tniego Grudnia r. b.

pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca 1821. w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utraconych swe wierzytelności do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany ninieyszem czyni wiadomo: iż WJPanna Wiktoryz Nepomucena Rótterowna, a tuteyszy Sędzia W. Kaulfuss w zawartym w Poznaniu pod dniem 25. Wrześn. r. b. między sobą kontrakcie przedślubnym, wspólność maiątku wyłączyli.

Krotoszyn d. 6. Listop. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Obwiesczenie.

Bufolge Commissorii Gined Ronigl. Bochlobl. Land-Gerichte zu Rrotofgun, d. d. 27 November b. 3. wird hiermit offentlich befannt gemacht, bag auf ben Antrag ber Wittwe bes hier in Offrows verftorbenen Anton Roschade, ber guin Rachlaß deffelben gehörige Uder, worauf, in 2 Felber getheilt, 24 Biertel Binter= und eine gleichmußige Quantitat Som= met-Getreibe ausgefaet wirb, nebft ben bagu gehörigen Wiefen, worauf 8 zweis fpannige Fuber heu gewonnen werben, dffentlich an den Meiftbietenden im Zermine ben 12ten Mary a. f. fruh um 9 Uhr auf 3 Jahr verpachtet werden foll; wogu Pachtluftige mit bem Bebeuten porgelaben werben, bag ber Meiftbietenbe den Zuschlag zu gewärtigen bat. Die Pachtbebingungen werben im Termine befannt gemacht werben.

Ostrowo den 28. December 1820.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, d. d. 27. Listopada r. b., podajemy ninieyszym do publiczney wiadomości, iż żadanie wdowy tu w Ostrowie zmarłago Antoniego Koszady, do tegoż pozestałości należące role, któ. re we dwa pola dzieląc 24. wiertele zimowego i tyleż iarzynnego obey. muie wysiewu, niemniey do tych ról należące laki, a które ośm parokonnych fur siana wydaia, publicznie naywięcey daiącemu, w terminie dnia 12 Marca roku przyszłe. go, zrana o gtey godzinie na 3. lata maia bydz wydzierzawione, do którego to terminu dzierzawić ochote maiacych, z tym nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przybicia się spodziewać może.

Warunki dzierzawne zostaną w terminie oznaymionemi.

Ostrow' d. 28. Grudnia 1820.

Ronigt, Preuß, Friebensgericht. Krolewsko-Pruski Sąd Pokoiu.